# CURRENDA VIII.

N. 40 / praes.

## Modlitwa odpustowa za kościół anglikański.

Miłościwie nam panujący Ojciec św. Leon XIII, pragnąc usilnie przyspieszyć te chwile, aby na świecie była jedna owczarnia i jeden pasterz, zwraca sie w swych encyklikach do różnych narodów w odszczepieństwie od prawdziwego Kościoła Chrystusowego żyjących i wzywa je do zbawiennej jedności. W ostatnich dniach ogłosił Encyklike, "Amantissimae voluntatis, w której wzywa wyznawców kościoła anglikańskiego, aby porzucili błędy swego wyznania a zjednoczyli się z kościołem rzymskim, z tą swoją prawdziwą matką, na której łonie przez dziesięć wieków szcześliwie używali owoców Odkupienia, dokąd grzesznemi namiętnościami rozkiełzana samowola Henryka VIII. nie pchnęła ich w przepaść szyzmy a następnie i herezyi. Ponieważ zaś nawrócenie się do wiary prawdziwej jest tak dobrze dziełem dobrej woli człowieka jak i pobudzającej i wspierającej łaski Bożej, dlatego Ojciec święty wzywa cały świat katolicki, aby o te łaskę nawrócenia anglikanów prosił gorąco Pana Zastępów. przez przyczyne N. Panny Maryi, tej prawdziwej pogromicielki wszelkich odszczepieństw i błędów we wierze. W tym też celu udzielił Ojciec św. 300 dni odpustu tym wszystkim, którzy poniżej położoną modlitwę nabożnie odmówią, a tym, którzyby ją codziennie odmawiali udziela Ojciec święty pod zwykłymi warunkami, odpustu zupełnego raz na miesiąc. Wspomniana modlitwa brzmi w przekładzie polskim jak nastepuje:

O! błogosławiona Dziewico Maryo, Matko Boża! o Królowo i Matko nasza najsłodsza, wejrzyj łaskawie na królestwo angielskie, zwane Twoją własnością; wejrzej na nas, którzy w Tobie całą nadzieję pokładamy! Ty dałaś nam Chrystusa Zbawiciela świata, jako podwalinę naszej nadziei; On zaś dał nam Ciebie, jako jej krzewicielkę. A więc najboleśniejsza Matko! módł sią za nami, których u stóp Krzyża Pańskiego przybrałaś za swe dzieci; wstawiaj się za braćmi naszymi, żyjącymi w odszczepieństwie, aby się z nami połączyli w jednej prawdziwej owczarni, rządzonej przez Najwyższego kapłana, Namiestnika Twojego Syna na ziemi. Uproś nam wszystkim, o Matko najmiłościwsza, byśmy wszyscy przez wiarę, płodną w dobre uczynki, stali się godnymi wraz z Tobą oglądać Boga w niebieskiej ojczyźnie i wychwalać Go na wieki. Amen.

N. 1682.

### KONKURS.

Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela religii obrz. łać. w c. k. męskiem Seminaryum nauczycielskiem we Lwowie.

Do tej posady przywiązaną jest płaca w rocznej kwocie 1500 złr. w. a. z dodatkiem aktywalnym dla IX. klasy rangi i prawo do pobierania dodatków pięcioletnich w kwocie rocznej po 200 złr. w. a.

Ubiegający się o tę posadę mają wykazać się kwalifikacyą nauczycielską do udzielania nauki religii obrz. łać. w c. k. Seminaryach nauczycielskich lub w szkołach średnich.

Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenta służbowe mają być wniesione za pośrednictwem władz przełożonych do c. k. Rady szkolnej krajowej najpóźniej do 20 maja b. r.

Z c. k. Rady szkolnej krajowej.

Lwów, dnia 24. kwietnia 1895.

N. 1667.

## Składka na pogorzelców Wojnicza.

Straszna klęska, jaka 29 kwietnia b. r. nawiedziła miasteczko Wojnicz, pobudza Nas, abyśmy dla ulżenia ciężkiej doli przeszło stu rodzin, bez dachu i chleba zostających, odwołali się do serc litościwych Wiel. Duchowieństwa i wiernego ludu. Zechcą Przewielebni Rządcy kościołów bezwłocznie z ambony zapowiedzieć składki na pogorzelców Wojnicza, w następną zaś Niedzielę składki te zbierać i zebrany grosz ofiarny jak najrychlej do Konsystorza Naszego przesłać.

## Wykaz sprawionych rzeczy do kościołów i plebanij w Dekanacie TYMBARSKIM.

(Ciąg dalszy, Vide Curr. VI. r. b.).

4) Kasina Wielka (w czasie od 1890—1894). Drogą datków konkurencyjnych: Naprawiono budynek plebański, parkan kościelny, dano w kościele nowe okna i schody kosztem 216 złr. — Naprawiono stajnię, spiżarnię i piwnicę, dano nowe okna w kuchni kosztem 150 złr. — Zakupiono kawalek gruntu, na którym postawiono nową organistówkę kosztem 700 złr. — Nakryto plebanią i zakrystyę nowym dachem, kosztem 210 złr. — Ze składek kościelnych: Sprawiono nowy biały ornat za 63 złr. na co ks. Proboszcz dał 18 złr. — Odnowiono kielich do Mszy św. za 14 złr. — Sprawiono turybularz z łódką i pacyfikał z relikwiami za 25 złr., na co Maryanna Knapczyk dała 10 złr. — Sprawiono kanony do 2 bocznych ołtarzy kosztem 12 złr. i 2 krzyże drewniane złocone za 7 złr. — Zakupiono w Towarzystwie wyrobów szat liturgicznych w Krośnie biały welon za 40 złr. — Sprawiono nowy Mszał za 28 złr., na co Sebastyan Skowronek dał 20 złr. — Bractwo N. S. J. sprawiło 4 lichtarze na oltarz za 28 złr., a Róże kobiet i dziewcząt sprawiły figurę P. J. do noszenia na procesyi za

- 50 złr. Wna P. Kobylańska darowała fioletowy jedwabny welon Wna P. Orzechowska sprawiła sukienkę na puszkę Wna P. Bielańska sprawiła własnym kosztem chorągiew fioletową, a Wna P. Chwalibogowa biały sztandar. Maryanna Knapczyk sprawiła obrus na ołtarz M. B. P. Matz sprawił nowe kanony do wielkiego ołtarza Ks. Proboszcz naprawił budynek plebański kosztem 109 zlr. Sprawił 1 albę, 2 komże, 2 stuły fioletowe, 2 komeszki i 2 kołnierzyki czerwone dla ministrantów, sukno czerwone na ambonę, nową bursę do chorych i 1 parę ampułek w cenie 150 złr.
- 5) Olszówka (w czasie od roku 1889-1894). A) Do kościoła: sprawiono ze składek 2 nowe jedwabne sztandary, wartości 70 złr. - Bractwo kościelne skrzynię na przechowywanie świec woskowych. – Z drobnych ofiar po kościele zbieranych sprawiono dwie chorągwie jedwabne krzyżowe, wartości 60 złr., złocenie 2 kielichów 16 złr., z tych jeden kosztem proboszcza, drugi kosztem kollatora Jana hr. Chometowskiego. - 2 stuły biało fioletowe do chrztów i słuchania spowiedzi kosztem proboszcza. – Kosztem konkurencyi otynkowano na nowo mur okalający kościół 25 złr. – Z drobnych dobrowolnych składek postawiono pamiatkowy debowy krzyż misyjny z złoconym napisem 10 złr. - Wiktorya Wacławik, Katarzyna Gacek, Anna i Aniela Wacławik sprawiły rzeźbioną artystycznie w pracowni K. M. Chodzińskiego w Krakowie figure (feretron) M. B. Niep. Poczętej za 65 złr. – Ks. proboszcz zegar do kościoła; - JW. hrabina Chomętowska kollatorka ofiarowała z okazyi urodzin i chrztu swej córeczki kapę jedwabną białą własnej roboty. – Z dobrowolnych składek zakupiono artystycznie i olejnie na płótnie malowany obraz do w. oltarza patrona parafii św. Jana Chrzciciela i do bocznej kaplicy obraz Najsłodszego Serca Jezusowego za łączną sumę 160 złr. – Z daru Józefa Mikuły kupiono nowy dywan przed wielki ołtarz za 20 zlr. – Patnicy na odpust w Kalwaryi złożyli 3 złr. na zakupienie derki na furki do chorych. - Kosztem konkurencyi zreparowano organ za 160 złr., kupiono nowy kociołek miedziany na święconą wodę za 15 złr. – Róże mężczyzn różańca żywego kupiły nową jedwabną sukienkę na puszkę za 15 złr. – Róże młodzieńców burse do chorych za 8 złr. – Róże kobiet i dziewcząt parę dzwonków harmonijnych za 15 złr. – Ks. proboszcz velum za 20 złr. i ornat fioletowy za 35 złr. – Józef Franczak zrobił za darmo nowe okno w dzwonnicy kościelnej. — Kosztem konkurencyi pobito blachą cynkową banię na wieży kościelnej, naprawiono 12 cynkowych lichtarzy na wielki ołtarz i naczynie do umywania rak w zakrystyi za łączną sumę 220 złr., do czego ks. proboszcz przyczynił się kwotą 10 złr. i utrzymywał własnym kosztem przez dni 10 dwóch robotników blacharskich.
- B) Budynki plebańskie: Ks. proboszcz pokrył własnym kosztem dwie piwnice koło plebanii nowym dachem. Kosztem konkurencyi: zbudowano nowy ganek przed plebanią; ogrodzono podwórze plebańskie, dano nową posadzkę w pokoju i kuchni za 80 złr. Ksiądz proboszcz przestawił własnym kosztem dwa piece i pomalował 2 pokoje. Kosztem konkurencyi dano 2 okna podwójne w kuchni, stajnię pobito gontami, poprawiono dach na plebanii, drewutni, piekarni i wieży kościelnej, sprawiono 2 nowe krzyże na cmentarzach parafialnych, wszystko kosztem 363 złr.

- 50 ct. Zreparowano kosztem konkurencyi mieszkanie dla organisty. Ks. proboszcz zakupił dla organisty stodółkę i stajenkę za 37 złr.
- 6) **Skrzydlna**. W r. 1894. Sprawiono dwa portatilia, albę, dwa krzyże dębowe na dwa ementarze, kosztem 72 złr. P. *Porembska* ze Stróży darowała 1 obrus na ołtarz, dwie niewiasty ze Skrzydlnej dwa obrusy na ołtarze.
- 7) Tymbark (w czasie od r. 1889—1894). Małżonkowie Jan i Katarzyna Dudzikowie kupili baldachim za 100 złr.; ze składek sprawiono ornat biały za 57 złr., tuwalnia za 57 złr., sukienkę na puszkę 5 złr., bursę do chorych 8 złr., lawaterz 15 złr. 20 ct., ornat za 15 złr., albę za 14 złr. - Kosztem konkurencyi wystawiono nowa wieże kościelną za 700 złr., parkan koło kościoła 100 złr. – Ze składek kościelnych figurę Serca p. Jezusa 59 złr., figurę Matki Boskiej 31 złr. 70 ct., odnowiono figurę zmartwychwstałego P. Jezusa, kapturki fioletowe dla chłopcow. — Małżonkowie Jan i Marya Dudzikowie odnowili ołtarz św. Mikołaja kosztem 200 złr. – Ze składek sprawiono kapę fioletową 90 złr., turybularz z łódką 32 złr., dwa pacyfikały, dywan przed wielki oltarz 47 złr., dywan przed oltarz Serca P. Jez. 8 złr., dywan przed oltarz Matki Boskiej 12 złr., wyzłocenie 2 kielichów 25 złr. -- Konkurencya pokryła stodolę kosztem 120 złr. - X. Pleban zreparował plebanie i budynki gospodarcze kosztem 139 złr., 2 choragwie 84 złr., kape czarna 54 złr., ornat czerwony 54 złr., obrus na w. oltarz i dwie alby 20 zlr. — Jan i Marya Dudzikowie obraz do w. oltarza za 150 zlr. — Kosztem plebana przerobiono kuchnię za 150 złr. — Ze składek: 2 figury Apostolów św. Piotra i Pawła za 160 złr., feretron z figurą M. Boskiej 84 złr., mszał 30 złr. — Jan i Murya Dudzikowie sprawili nowy ołtarz za 400 złr; – Ze składek kanony i pulpit pod mszał do w. oltarza 61 złr., ornat biały 130 złr., ornat zielony 54 złr., kapę fioletowa 54 złr., mszał żalobny 4 złr., przeróbka i reparacya ornatów 15 złr. – Z własnej kieszeni pokrył pleban koszta misyi w kwocie 309 złr., przerobił nowe większe podwojne okna do calej plebanii za 104 złr.
- 8) Wilkowisko. Ks. pleban sprawił do kościoła własnym kosztem: 6 okien bursę do chorych, vascula chrztu do chorych, puszkę na oleje św., albę, odzłocił kielich, wystawił drewutnię i stajnię. Parafianie zreperowali stodołę za 43 złr., pobili kościół gontem 80 złr., dach na dzwonicy nowy 40 złr., Sygnaturkę blachą 60 złr., kapę białą jedwabną za 100 złr., Ornat biały fioletowy i baldachim za 150 złr., Ołtarz Serca Pana Jezusa za 200 złr.

### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO

W Tarnowie, dnia 14 Maja 1895.

IGNACY Biskup. X. Stanisław Walczyński Kanclerz.